## Nº 68.

# Posener Intelligenz=Blatt.

### Mittwochs, den 26. August 1818.

## Angekommene Fremde vom 20. August 1818.

Frau Grafin Starbek aus Moga, Frau Grafin v. Laczanowska aus Linartowo, k. in Nr. 1 St. Mortin; Hr. Kaufmann Lemonius aus Stettiu, k. in Nr. 243 Brestauerstruße; Hr. Gutsbesißer v. Westerski aus Zakrzewo, hr. Gutsbesißer v. Zottowski aus Kasinowo, Hr. Gutsbesißer v. Szczaniecki aus Chekmno, k, in Nr. 251 Brestauerstruße; Hr. Baron v. Krafft, Königk. Preuß. Obristieutenant und Commandeur der Garde-Manen und Hr. v. Barz beteben bessen Abiudant aus Warschau, k. in Nr. 99. Wilde.

### da sigerrif to binh Den 21. August.

hrufey her Major v. Borke and Gueleu, He. Gintsbofiger v. Girabowski aus Szappliewa k in Nr. 384 Gerberstraße; Hr. v. Offippoff, Kaiserk. Kussischen Wajor, aus Mombeux, hr. Gintsbesitzer von Gloger aus Nora, k in Nr. 244 Breslauerstraße.

#### mehalgum y liefel verwein Dem 20. Auguste Beitel in engried it aller

Hr. Baron v. Maltin Particul. und Hr. Landschaftsmahler Weibner aus Königsberg, l. in Nr. 99 Wilde.

#### Dem. 23. Auguff.

hr. Kaufmann Virkner, und Hr. Cforce de Siechen gewes, polnischer Capitain aus Warschau, L. in Nr. 165 Wilhelmöstr.; Hr. Erüherr v. Makulamöki, aus Kollin, L. in Nr. 100 Walischei. Abgegangen.

Dr. Barticul. v. Rudomina ; fr. Gutebefiger v. Caurameli; Br. Erbberr v. Godlewefi; br. Gutebefiger Raguffe; Sr. v. Iffinpoff Kalferl. Ruffifcher Major; Fr. Grafin Cfarbet; Fr. Grafin v. Zaganowela: Dr. Dbriffleutes nant Baron b. Krafft; Br. v. Bardeleben beffen Abjudant.

Chictal = Citation an bie unbefannten Glaubiger bes Jehann Canti v. Bolsfi.

Bon Geiten bes unterzeichneten Gerichts wird nochmals befannt gemacht, bag über bas Bermogen ben Johann Canti v. Wolski ber Konkurs eroffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, welber c. Barmittage um 9 Uhr, bor bem Deputato Landgerichts=Rath Elsner an= Termine, entweber in Person, ober burch z rana o godzinie qui osobiście lub hinlangliche Bevollmadtigte zu ericheinen, przez upoważnienych prawnie Pelthre Korberungen und Anfortiche zu lignis nomocnikow stawili, pretensve swo. biren und beren Richtigkeit nachzumeifen, ie likwidowali i takowe udowodei. Behufs beffen die etwa hinter fich haben= ben Dokumente und Briefichaften mit gur te, ben meitern rechtlichen Verhandlungen und bemnachft ber Unfehung in bem funf= tigen Prioritats-Verfahren ju gewärtigen.

Diejenigen aber, welche fich weber gemelbet, noch in bem peremtorischen Termine ericheinen, haben ju gewartigen, baß fie mit alleir ihren Forderungen und Ansprüchen an die Masse prakhubirt und

### Zapozew Edyktalny.

Do niewiadomych Wierzycieli niegdy Jana Kantego Wolskiego.

Podaie sie powtórnie do publiczney wiadomości ze na maiatku niegdy Jana Kantego Wolskiego konkurs otworzonym został, wzywaia the an deffen Nachlaß Unsprüche und For- sie przeto wszyscy którzyby do poberungen zu haben vermeinen, vorgela- zostalości tegoż iakowe pretensye ben, a bato binnen 3 Monaten, spatesiens rościli, ażeby się w ciągu 3 miesieaber in dem auf den 22 sten Septem = cy a naydaley na wyznaczonym przed Deputowanym Sędzią Elsner peremptorycznym terminie likwidaberaumten peremtorischen Liquidationes cyinym w dniu 22. Września r. b. li i w tym celu wszelkie dokumenta w terminie popisywali, poczem Stelle zu bringen, in Entstehung ber Gu- dalsze prawne kroki wzgledem umiesczenia ich do przyszłego postepowania o pierszeństwo przedsiewzięte będą, wszyscy zaś ci którzyby nie niezgłosili i na powyż. szym terminie niestawili, z podaniem poźniey, pretensye do Massy prekludowani zostana, i względem takowych wieczne milozenie nakazaihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillichweigen auferlegt wer= ben wirb.

Denjenigen Glaubigern, bie burch affgu= weite Entfernung an bem perfontichen Erfcbeinen gehindert werben, und benen es an Befanntschaft allhier fehlen felite, werden die Juftigfommiffarien b. Jonemann, v. Wierzbinefi, Muller, Weißleber, Guderian und Mittelftadt in Borfchlag gebracht, die fie mit Vollmacht und bins langlicher Information verfeben konnen.

Dofin den 14. Mai 1818.

Ronigt, Preug, Landgericht.

ne im bedzie. Wierzycielom którzy dla odległości mieysca osobiście stanać niemogą i którzyby tu znaiomemi nie byli, proponuią się na Assystentów tuteysi Kommisarze Sprawiedliwości Jonemann, Wierzbinski, Weisleder, Müller, Guderyan i Mittelstaedt, którym informacya i plenipotencya nadesłać moga.

Poznań dnia 14. Maia 1818.

Królewsko-Pruski Sad Zie-

#### Bekanntmachung.

Auf den Antrag bes Bormunbes ber foll bas sub Nro. 83 auf St. Martin belegene Saus nebft Garten, von Di= chaeli biefes Jahres ab, burch offent= liche Licitation auf ein Jahr an ben Meifibietenben vermietet werden; und haben wir dazu einen Termin auf ben 15ten Geptember c. a. Bormittage um 9 Uhr vor bem bagu ernannten Deputirten Landgerichterath Elener in bem Locale unsers Gerichts anberaumt.

Die Mietsbedingungen fonnen in unferer Registratur bei bem Registrator Frost jebergeit nachgesehen werden.

Pofen ben 6. August 1818. Monigl. Preufisches Lantgericht.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Opiekuna nieletnich Rathmann Kurftenbergichen Minorennen Fürstenbergow wypusczony zostanie przez licytacyą od St. Michała r. b. dom wraz z ogrodem na przedmieściu St. Marcina pod Nr. 83 położony w iednoroczną dzierzawę. W tym celu wyznaczony iest Termin na dzień 15. Września r. b. o godzinie otey zrana przed W. Elsner Konsyliarzem Sadu Naszego w Sądzie Ziemiańskiem tuteyszym.

Warunki do tey licytacyi mogo bydź w każdym czasie w Archiwum Ur. Frosta Registratora przeyrzane.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1818.

Król- Pruski Sąd Ziemiański.

#### we had a to be below to be to Ebictal - Borlabung.

Auf den Antrag ber Beneficial=Erben bes verftorbenen Anton b. Garczunffi, Prefetten bes Kalischer Departements im ehe= maligen herzogthume Barfchau, und Erbherm ber Guter Lufowo, Syman= fowo, Stanfowo, Bialegin und Bernifi, cum attinentiis, im Dbornifer Kreife; und der Guter Leg, Lezek und Kaweza cum attinentiis, im Schrimmer Rreife, und namentlich auf ben Antrag ber Antonina Termine, entweber perfonlich, ober burch auläffige Bevollmachtigte gu erfcbeinen, um ihre an bad Bermogen bes Unton b. Garegoubli etwa habende Forderungen gebuhrend anzumelben, und nachzuweisen.

Die im obigen Termine ausgebliche= nen Glaubiger baben ju gewärtigen, baff fie aller ihrer etwanigen Borredite ac= gen bie übrigen Glaubiger fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur udowodnili. Wierzycieli którzy sie

Zapozew Edyktalny. Na wniosek Sukcessorow Beneficyalnych, zmarłego Antoniego Garczyńskiego Prefekta Departamentu Kaliskiego, w byłem Xięstwie Warszawskim Dobr Lukowa. Szymankowa, Staykowa, Białężyn i Zernik, z przyległościami w Powiecie Obornickim, tudzież dobr Łęgu, Lężku i Kawcza z przyjegłościami w Powiecie Szremskim sytuowanych Dziedzica, a mianowicie Antoniny z Garczyńskick Hra-Grafin v. Cforzemefa, gebornen v. Gar- biny Skorzewskiey i Eleonory z czonofa, und ber Eleonora v. Gajemofa, Garczyńskich Gaiewskiey, w assygebornen v. Garcynnesta, leiblicher Schwe- steneyi Małżonków swych czyniaftern bes Erbiaffere und im Beiftande ih= cych Siostr miedzy soba i wsporer Chemannier, um Eroffung bes erbichaft- mnionego Spadkodawcy rodzonych, fichen Liquidations - Prozeffes über bas pod dniem 24go Kwietnia r. b. o Bermogen bes gedachten Erblaffere Aufon jotworzenie processu sukcessyino-liv. Garcyniefi, laden wir alle bem Namen kwidacyinego na maiatku rzeczosund Wehnerte nach unbefarnte Glaubiger arego Autoniego Garczyńskiego Prebor, in bem am 22. Cepfeinber c. Bor: fekta, podany, zapozywamy wszymittage sun g Uhr vor bem Deputirten stkich Wierzycieli znazwiska lub Landgerichts-Math Cfopnif in dem Ci- pobytu niewiadomych, aby pretensunge = Caale unfere Gerichte angefehren sye swoie iakie de pozostalości eze. czonego Spadkodawcy rościć sobie mniemaia mieć prawo, ma terminie dnia 22. Września r. b. z rana o godzinie gtey przed Deputowanym Skopnik Konsyliaraem Sadu Ziemiańskiego w Izbie posiedzeń Sadu naszego osobiście lub przez Pelnomocnikow, dostateczną plęnipoteneya opatrzonych, do protokulu mależycie oznaymili, i szetelność ich

an basienige verwiesen werden follen, was na powyżey wyznaczonym niezofonach Befriedigung ber fich gemelbeten sza terminie, ostrzega sie, it Glaubiger aus der Maffe übrig bleiben wszelkie pierwszenstwo prawne, iaburfte. Denjenigen Glaubigern, bie an kieby im przed innemi służyć mobem perfonlichen Erscheinen gesetlich ver- glo, utraca, i z pretensyami swemi hindert werden, und benen es hierorts tylko do tego, co po zaspokoienia an Befanntichaft fehlt, bringen wir bie zglaszaiących się Kredytorów z Jufit; Kommiffarien von Jonemann, v. massy pozostanie, przekazanymi Przepaikowski, v. Mierzbinski, Gizveti, bydź maig. Lutadjewicz, Peterson und Maciejowofi Tym Wierzycielom, którzy dla ju Mandatarien in Borichlag, bie mit przeszkod prawnych, osobiście zgłohinlanglicher Information und gehöriger sic sie na terminie wspomnionym in Gemaßheit bes b. 97. Tit. 50. Thl. I- niebeda w stanie i którym na zna ber Allgemeinen Gerichtsordnung einzu= iomości w mieyscu tuteyszem zbyvichtenben Wollmacht verseben werben wa, proponuig sie na mandataryu-

szów UUr. Jonemann, Przepatkowski, Wierzbinski, Giżycki, Maciejowski, Łukaszewicz, Peterson, do Pojen ben z 4. Mai 1818. wyboru których Informacya i Plent potencya dostateczną stosownie de §. 97, Tit. 50. części pierwszey Or Roniglich Preus. Landgericht, dyn. Processowey Pruskiey ulożong opatrzyć winni.

Poznań dnia 14. Maia 1818. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bird hierdurch bekamt gemacht, Podaie sig ninieyszem do public daß das ben Roch Baczynstischen Chelens einey wiadomości, it grunt pod liten hiefelbst unter Mro. 283. belegene ezba 283. w mieseie tuteyszem polo-Grundfild, nach ber gerichtlichen Tare ZonyRocha Zarczyńskiego małżonków auf 300 Sifbir. 16 agr. gewurdiget wor- właściwy, podług sądowey taxy na ben, offentlich an ben Meistbietenben ber- 309. tal. 16. dgr. oceniony, publicznie

che biefes Grundflud zu faufen willens mabycia gruntu tego maiacych, aby sie

Subbaffations Dafent. Patent Subhastacviny.

fauft werden foll. wiecey daigcemu przedany bydź ma.

Es werben baber alle diejenigen, wels Wzywamy przeto wszystkich chęć

find, hiermit eingelaben, in ben besfalls angefetfen Terminen, ben 22ffen Gep= tember, ben 23ffen Oftober, ben 24ften Rovember b. J. Bormittage um g Uhr, woven ber lette peremtorifch ift, in bem Sinftruttione = Bimmer unfere Gerichte vor bem ernannten Deputato, Landgerichts= Rath Elsner zu erscheinen, ihre Gebote gu Protofoll ju geben, und ju gewarti= gen, bag biefes Grunbftud nach vorher= acgangener Approbation bem Meiftbie= tenben abjudieirt werben wirb. Much werben fammtliche unbefannte Realglauden; widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real = Unfpruchen auf biefes Grund= Lud werben praffubirt, und ihnen bed- albowiem razie z pretensyami swemi halb ein ewiges Stillschweigen überlegt do gruntu tego maigcemi prekludowerden wird.

Posen ben 16. Juli 1818.

Roniglich Preuf. Landgericht.

na terminach w tey mierze w dniu 22, Września, wdniu 23. Pazdziernika, w dniu 24. Listo. pada r. b. zrana o godzinie gtey wyznaczonych, z których ostatni peremptoryczny, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego przed Deputowanym w tey mierze Konsyliarzem Sądu na szego Elsner stawili, i licyta swe do protokułu podali, a więcey daiący spodziewać się może, iż mu grunt ten za poprzedniczą approbacya przysą. dzony zostanie. Zatén: wzywamy biger bieses Grundstücks zur Wahrneh-, wszystkich niewiadomych realnych mung ihrer Gerechtfame vorgelaben, fich Wierzycieli gruntu tego, aby sie spatestens in dem obigen Termine zu mel- z pretensyami swemi naypóźnieg w powyższych terminach zgłosili i praw swych dostrzegali, w przeciwnym wanemi zostana i wieczne im milczenie nakazane bedzie.

w Poznaniu dnia 16. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sad Zie miański.

Ebictal = Borlabung.

Auf ben Antrag ber hier wohnenben Florentine geb. Kraufe verebelichte Rittel, wird ihr feit bem Jahre 1806 ober 1807 verschollener Chemann Jacob Rittel ans ber Schweiß geburtig, welcher in bem hier in Pofen bis jum Sahre 1806 geftanbenen Konigl. Preuß. Infanteric=Regimente v. Baftrow in ber Compagnie bes Deriftlieutenants b. Sanig gebient; nach ber Schlacht bei Jena aber fich bier in Pofen wieder eingefunden, beim poln. Militair gestanden und gulett in bem Lagareth Bu Rofien frank gelegen, feit biefer Beit aber feine Nachricht mehr pon fich gegeben haben foll, oder die von ihm etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehe mer hiermit vorgeladen, fich bor, ober in bem am Iften December 1818. Bermittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath v. Rogogineti in unGerichts-Locale ansichenden Termine personlich, oder durch einen zuläßigen Mandatarium schriftlich oder personlich zu melden, und weitere Anweisung zu erwarten. Widrigerfalls wird auf die von der Provocantin vereleichte Florentine Kittel nachzesuchte Todes-Erklärung erkannt, und auch in Folge besten, derselben die and derweitige Berheiratung in Gemäßheit des g. 692 und 666 Tit. 1 Theil II. des Allgemeinen Land-Rechts freigelassen werden.

Dem Berichollenenen ober beffen Erben ift übrigens ber Landgerichte = Referendarine Gizodi zum Afrificenten bestellt, on welchen fie fich, in Ermangelung ber Bekanntschaft, wenden, und ihn mit hinlanglicher Information zur Bahrnehmung

ibrer Gerechtsame verseben fonnen.

Pofen ben 29. Januar 1818.

Koniglich Prenfisches Canbgericht.

Gubhaffations = Patent.

Das Königliche Landgericht Fraustabt macht hiermit bekannt, daß das zu Lissa auf der Kausunannsgasse unter Nr. 69. belegene, zur Sattler Earl Haedrichschen Konturs-Masse gehörige massibe Wohnsbaus, nebst einem bölzernen Seitengebäube, wovon ersteres auf 1436 Athlr. und letzteres auf 167 Athlr. gerichtlich gewärdigt worden, im Termine

ben 21 sten September d. F.
311 Lista vor dem ernannten Deputirten,
bem Friedendrichter Wolff, öffentlich an
ben Meist= und Bestbietenden auf den Antrag der Gläubiger verkauft werden
foll. Es werden daher alle diejenigen,
welche dieses Hand zu kaufen gesonnen
und zahlungsfähig sind, hiermit vorgela=
ben, in diesem Termine in Person, oder
durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte
du erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und
du gewärtigen, daß der Inschlag nach er=
folgter Genehmigung der Gläubiger an Patent subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie czyni ninieyszem wiadomo: iż położona w Lesznie na kupieckiev ulicy pod liczba 69 do massy konkursowey Karola Hedrich należąca kamienica z pobocznym budynkiem drewnianym, z których pierwsza na summę 1436 Talarów a ostatni na 167 Talarow sadownie sa ocenione, na terminie dnia 21 glo Września r. b. w Lesznie przed Deputowanym Ur. Wolff Sedzia Pokoiu, drogą publiczney Licytacyi na žadanie wierzycieli sprzedane bydź ma. Wzywaią się więc ninieyszem wszyscy kupienia domu tego ochotę maiacy i zapłacerlia go w stanie będacy, aby na terminie tym osobiście, lub przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników stawili się, podania swe czynili, i spodziewali się iż naywięcey daiący za poprzedniem ben Meift = und Defibiefenden erfolgen zezwoleniem wierzycieli okupione mirb.

Die Raufbebingungen konnen übrigens gut jeber Zeit in unferer Regiffratur ein= gefehen werben. 313 038 om 200

Franftadt ben 16. Juni 1813.

and state of the same and any Roniglich = Preuf Landgericht. posts and an english and a series are a

budynki te przysądzone sobie mieć bedzie.

Warunki sprzedaży każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa dnia 16, Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Gemäß Auftrag bes Koniglichen Land= gerichts zu Fraustadt foll ber zum Rach= laffe bes verftorbenen Johann Rlenke geborige Mobiliar=Nachlaß, befiehend aus Rupfer, Rleidungeftucke, Sous und Wirthschaftsgerathe, Pferbe und Biel in Termino ben 26 ften October e. Morgens 8 Uhr in loco zu Vorecker Sauland offentlich an ben Deiftbietenben perfauft werden, wir fordern baber Kaufluftige und Jahlungofabige hiermit auf, in biefem Termin zu erscheinen und ihr Gebot auzugeben und hat der Meift= hietende ben Zuschlag zu gewärtigen.

Roften den 17. August 1818.

Obwiesczenie.

W moc, polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź do pozostałości niegdy Jana Klenke naležaca, z miedzi, sukien, domowych i gospodarczych sprzetów, koni i bydła składająca się ruchomość, w terminie 26. Pazdziernikar, b. zrana o 8. godzinie na mieyscu w Holendrach Borkowskich przez publiczą licytacyą więcey daiącemu sprzedana; wzywamy zatem ochotę do kupna maiących i zapłacenia zdolnych, aby się w terminie tym stawili, licetum swe podali i może się naywiecey daiący przybicia spodziewać.

Kościań dnia 17. Sierpnia 1818. Renigl Preuß Friedenegericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoin.

Angeige. Bon der beliebten Corte fein hollandischen Conafter-Ia-Dack in 1 und 1 Pfunden hat wiederum erhalten und verkouft bas Pfund mit a Thater Courant. Sypniemsfi,

in Popen am Martte Mro. 54.

de fiche de Beilage.

## Beilage zu Nr. 68. des Posener Intelligenz-Blatts.

Soll Stal Gitation.

Rachbem über ben Rachlaß bes im Sahre 1804 berftorbeiten Johann Repomucen v. Kowalefi, wozu auch bas in bem Biefigen Rreife obinveit Birke belegene Abel. Guth Bialcz gehoret, auf den Untrag des Vormundes der hinterbliebenen Minoren= nen Tochter, bes Lucid vo Spezaniechi gu Brody, bereits unterm 23, Januar 1806 ber erbschaftliche Liquidatione=Projes, won ber ehemaligen Konigl. Gubpreußischen Regierung zu Pofen eroffnet worben; berfel= be aber wegen ber hiernach fe eingetretenen Zeitumftanbe bis jest noch nicht beenbigt ift, und die Kreditoren baburch behindert worden, ihre Forderungen vollstänbig anzumelben und zu verificiren, fo haben mir Berififatione - Dermin auf den 23 ff en Septemberec anberduint. OFW pie

che an die Nachlaß = Maffe best verfierbe= nen Johann Repomucen v. Rowalsti aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche und Forderungen zur haben vermeinen, udmentlich bie librem sjetzigen Aufenthalt pomucen von Dobrindi ambebas Kammer= -madchen Gugamoffa, hiedurch vorgeladen, in bem befuminen Termiin, auf dem bies sza Krahl z Sigrakowa. Jana Nepofigen Landgericht in bem gewöhnlichen Ber- mucena Dobrzyckiego in Pokciowi, shoes-Zimmel vor bem ernannten Deputa- 11 Gugawska zapozywamy, wecelu steto herrickandgerichterath hellmuth Ber- gwienia się w takowym osobiście, uniffrage untig Uhr, entweder in Perfon, dub przez Pełnomocników wyleg-

gir liquidicia, breen Richtiglich geborig Cytacya Edyktalna

angulary was roll anomistics as abundants

seechgebe Brieffhaften und Dotumente Ponieważ otworzony nad pozestałością zmarłego w roku 1804 Nepomucena Kowalskiego, do którey i wieś Białcz w Powiecie Międzyrzeckim, niedaleko Sierakowa położona, mależy, na wniosek Opiekuna pozestaley nielemicy córki Lukasza Szczanieckiego z Bród, przez byla Regencya południowo Pruska w Poznaniu, pod dniem 23. Stycznia 1806 process likwidacyjny dla nastapioney zmiany okoliczności ukończonym nie został, a Wierzycziele stad podaniem i udowodnieeinen nochmaligen Liquidatione und resp. miem swych pretensyl wstrzymane. mi zostali, przeto wyznaczyliśmy powtorny Termin likwidacying i Es werden taher alle diejenigen, wel- meryfikacying, w Szdie maszym przedo Ur. Badzczą Hellmub, na dzień 23 Wrześpia z b. o godzinie of zrana, na który wszystkich tych, kterzy do Massy pozostalości s. p. Jana Nepomucena Kowalskiego prenach unbekannte Erben des ehemaligen Ju- tensyes prawner mieć muiemais, a stitiarii Krahl zu Zirke, der Johann Re- miarowicie z mieysca teraznisyszepobycia, inam niewiadninych spadkobrańców byłego Justycyaryuover burch gehölig legitimirte und mit voll: tymowanych, w powzehne Toforma

Ranbiger Information verfebene Bevoll= machtigte ju erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren, beren Richtigkeit gehbrig nachzuweisen, Behufs beffen bie barüber fprechende Briefschaften und Dofumente mit zur Stelle zu bringen und zu uberge= ben; bemnachft in Entstehung ber Gute, ihre Unfetzung in bem funftigen Claffife fations-Erfenntnif ju gewartigen. Dic jenigen aber, welche fich weber nielven, noch erscheinen werden, haben zu erwarten, bag fie ihrer etwanigen Borgugerechte für verlustig erklart, und mit ihren Forberungen und Anfpruchen nur an badjeni-

ber 3ahl ber hiefigen Juftigeominiffarien dan angemeine alle volle morner &D einen Bevollmachtigten ju wahlen, wo- w. Miedzprzeczu dnia 26. Merzu ihnen ber Juftigtommiffarius Jalobi, bea 1818. Mallow II., Borft und v. Bronett hie: Angele Seas Chestal and Bones mit in Borichlag gebracht werben

Meseris den 26. Mart 1818. Ronigl. Preug Land gericht.

Voim z aisiwousim

zwei, bem chemaligen Galg = Inspettor ingeh niedy Confridowi Zygmuntowi Gottfried Sigismund Grat biefelbft, von Genetz od Krolewskiego Towarzystwa ber Ronigl. Sechandlunge Cocietat und Handlu morskiege, i od Krolewskiey ber Konigl. General-Salz-Mominifiration Administracyin Cemeralney Solvey ju Berlin ertheilte Refognitions-Schrine, ber Berlinie udzielan pelista instr

cye opatrzonych (na których Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobiego, Mallowa 2., Borszta i Adwokata Wrońskiego proponujemy) i pretensyi swoich likwidowania, i udowodnienia, dla czego papiory i dokumenta, iakie w reku mieć mogą, z sobą przynieść należy; poczem w razie ulożenia się w dobry sposób umieszczenia ich w Wyroku Klassyfikacyinym spodziewać się maia. 300 are filled the a College of the state of

Ci zaś Wierzyciele, którzyby ge, mas nad Befriedigung ber fich utels w terminie nie staneli, lub o prebenben Glaubiger von ber Maffe noch fibrig tensyach swoich niedoniestig pebleiben mochte, werden verwiesen werden. wnemi bydt moga, it's prawen Uebrigens wird es benjenigen Glaubi- pierwszeństwa oddalonemi i z żagern, welche durch zu weite Entferning daniami i rosozeniami swemi do an bem perfonlichen Erscheinen verhindert tego tylko wskazanemi zostana, co werden, ober benen es allhier an Befannt- sie po zaspokoieniu zglaszaigerch schaft lieblen follte, überlaffen, fich aus sie Wierzycieli z Massy pozostanie.

Królewsko-Pruski Sad Zieand payers anianski. Id dilleren nack unbefannte Crben bes chemaligen Il.

Riciaril Arabl zu Birke, ver Johann Die-Ebictal Citations on when Zapozew Edyktalny

Wenderdo had disco Wazyscy di , którzy do nastę-Alle biejenigen, welche an folgende puizcych zaswiadczeń Rekognicyi-

- a) über eine mit seinem Grundstücke Mr. 444 hieselbst bestellte Rantion von 500 Athlie, d. d., 3. März 1793, und
- b) über eine mit baarem Gelde auf Hohe von 500 Athle, bestellte Kantion d. d. 11. Juni 1796.

als Eigenthümer, Cestionarien, Pfands
voer sonkige Briefs = Inhaber Anspruch
zu baben vermeinen, werben hiermit bfs
fentlich vorgeladen, in dem auf den
17ten Oftober 1818, vor dem Desputirten Landgerichtsrath v. Kracker hies
felbst angeseisten Präzudicial-Termin ents
weder personlich, oder durch gesetzlich zusläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihs
te Ansprüche anzuzeigen und gehörig zu
bescheinigen, widrigenfalls die Nichters
scheinenden mit ihren Ansprüchen präflus
dirt, und die Recognitions = Scheine für
amortisitt erklärt werden sollen.

Frankadt den 2. Mark 1818.

Rouigl. Preufisches Landgericht.

a) do kaucyi na gruncie iego tu w Wschowie pod liczbą 443. położonym w summie 500. talarow zapisaney z dnia 3. Marca roku 1793., i

b) do kaucyi gotowemi pieniędzmi na Summe 500. tal. wystawioney z dnia II. Czerwca 1796 roku: iako właściciela, Cessyonaryusze, zastawni lub inni iakowi Posiadacze pretensya mieć mniemają, zapozywaia się ninieyszem publicznie, aby się na terminie prejudicialnym dnia 17. Pazdziernika 1818. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim v. Krakerem tu w Wschowie wyznaczonym osobiście, lub też przez Pelnomocnikow prawnie do tego upowazuronych stawili, pretensye swe podali, i naležycie udowodnili, gdyž w razie przeciwnym niestawaiący z pretensyami swemi prekludowani i rzeczone zaświadczenia rekognicyjne za umorzone poczytane zostaną.

Wschowa dnia 2. Marca 1818. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## 109 or procel a m awakhawa

Wies schools of Contest Cream

Das zum Nachlasse des Tuchbereiters Johann Andreas Obhring gehörige, in Iduny am neuen Ringe sub Nr. 394 belegene auf 200 Athle. gerichtlich abgeschäfte Wohnhaus nebst Bauplatz stand heilungshalber zub hasta, und es blieb der

### Proclama.

Dom mieszkalny wraz z płacem do zabudowania w mieście Zdunach przy nowym rynku pod liczbą 394 stoiący, do pozostałości niegdy Andrzeia Doehring Postrzygacza należący, na 200 Talarow urzędownie oszacowany, dla nastapić mających pomiędzy Sukcessorami działów drogą publiczney subhasta-

Tuchscheermeister Joh. Gottlieb Griebsch aus Zdunn mit 200 Athlie. Meistbletender.

perowenii pieniedami Wir forbern bemnach alle etwanige unbefannte Real = Pratendenten biefer Grundfinde hiermit auf, in bem, gur Unniefoung und Geltendinachning three Unspruche, und gur Erflarung über ben Zuschlag an ben ze. Griebich bor bem Deputirien Landgerichte-Affeffer Leng auf ben 15ten Geptember anberaumten Ter= mine Dornittage umm ollhe im biefigen Landgerichte-Lokale zu erscheinen wiebeigenfalls fie ju gewärtigen Baben : bag fie nach erfolgter Abjubication bamit gegen den neuen Befiger und injoweit fie ben Jundum betreffen, nicht weiter gehort merotil fellen. Tu iniowe imsventille in

Redtofthin ben 14. Mat 1818. 623937

Ronigt, Preng. Landgericht,

#### Avertissement.

Das im Lipnoer Kreise in der Wonwodschaft Plock in Polen, auf der nach Preusen gehenden Landstraße von Plock nach Thorn zwischen Lipno und Thorn gelegene, von der Kreisstadt Lipno drei und von der Handelsstadt Thorn in Preusen driftehalb Meiken, von denen stößbaren Flüssen der Weichsel und ver Drewenz eine Meile weit entsernt liegende, Herrn Miston Norbert v. Nolenez zugehörige freie Allodial-Rickergut Czernikowso, welches

cyi sprzedanym został, przy którym sukiennik w Zdunach Jan Bogumił Griebsch iako naywięcey daiący urzymał się.

Wzywamy przeto wszystkich niewiadomych rzeczywistych do domu tego Pretendentów, aby się w terminie dnia 15. Września r. b. do popisywania się z ich żądaniami, tychże udowodnienia, oraz do deklaracyi względem przybicia tegoż domu na rzecz Jana Bogumila Griebsch przed Delegowanym Assessorem Sadu naszego Ur. Lenz o godzinie 10tey przed południem w zwyczaynym naszego Sądowego posiedzenia mieyscu stawili, gdyż w przeciwnym razie spodziewać się maia, iž po nastapionem przysądzeniu z pretensyami temi naprzeciw nowemu Posiadaczowi (ile się też do gruntu ściągaią) późniey przyjętemi i stuchanemi niebędą.

Krotoszyn dnia 14. Maia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Wieś Szlachecko Rycerska Czernikówko w obwodzie Lipnowskim, Woiewództwie Płockim Królestwie Polskim W. Antoniego Norberta Nałęcza dziedziczna, na trakcie od Płocka do Torunia w Prussy idacym, między Lipnem a Toruniem położona, od Lipna miasta Obwodowego trzy a od Torunia miasta portowego w Prusach puł trzeci mili od spławnych Rzek Wiely i Drwecy zaś na iedne

| der Abatoungen und Schrauche, all mis                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| baren Acker erffer und zweiter Maffe,                                                                                                                                                   |
| Sechshundert Renn und achtzig Margen                                                                                                                                                    |
| Wier und achtzig Ruthen erginmyedo                                                                                                                                                      |
| palet da foto Mr. 689 Mei 84 M.                                                                                                                                                         |
| an nugdaren Wiesen strang in in in                                                                                                                                                      |
| strongig Worgen                                                                                                                                                                         |
| Sweibundert Fünf zu de vo desestant                                                                                                                                                     |
| undsechzig Ruthen 70 — 265 —                                                                                                                                                            |
| an Useide-Land, wel-                                                                                                                                                                    |
| ches als Wiefe be-                                                                                                                                                                      |
| mit werden kann,                                                                                                                                                                        |
| Dreizehn Morgen                                                                                                                                                                         |
| Zweihundert neuns                                                                                                                                                                       |
| 3ig Ruthen - 13 — 290 —                                                                                                                                                                 |
| an Brachen, welche                                                                                                                                                                      |
| ebenfalle nugbar movember in sidet                                                                                                                                                      |
| find, Gilf Morgen et grongen ifel                                                                                                                                                       |
| Cin und neunzia                                                                                                                                                                         |
| Ruthen                                                                                                                                                                                  |
| an Wegen Bier Mor-                                                                                                                                                                      |
| gen Zwellindert dashered udert                                                                                                                                                          |
| breizehn Ruthen 101,4 15 40 120 21322                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                         |
| an Graben Bier wro fing smishing                                                                                                                                                        |
| Morgen Rier und                                                                                                                                                                         |
| Morgen Bier und Boncale ve                                                                                                                                                              |
| Morgen Vier und 4 - 94                                                                                                                                                                  |
| Morgen Vier und 4 — 94 — an Garte Fünf und                                                                                                                                              |
| Morgen Vier und 4 — 94 — an Garte Fünf und                                                                                                                                              |
| Morgen Vier und neunzig Ruthen . 4 — 94 — an Garte Fünf und zwanzig Morgen frebenzig Nuthen . 25 — 70—                                                                                  |
| Morgen Vier und neunzig Nuthen . 4 — 94— an Garte Fünf und zwanzig Morgen fiebenzig Nuthen . 25 — 70— an Gewässer Eins hundert verwecken                                                |
| Morgen Vier und neunzig Nuthen . 4 — 94— an Garte Fünf und zwanzig Morgen fiebenzig Nuthen . 25 — 70— an Gewässer Eins hundert verwecken                                                |
| Morgen Vier und neunzig Ruthen 4 — 94 — an Garte Fünf und zwanzig Morgen fiebenzig Ruthen 25 — 70— an Gewässer Eins huntert neunzehen Ruthen — 119—                                     |
| Morgen Vier und neunzig Ruthen . 4 — 94 — an Garte Fünf und zwanzig Morgen fiebenzig Ruthen . 25 — 70— an Genäffer Einshundert neunzehen Kuthen . — 119—                                |
| Morgen Vier und neunzig Ruthen 4 — 94— an Garte Fünf und zwanzig Morgen fiebenzig Ruthen 25 — 70— an Gewässer Eins hundert neunzehen Ruthen — 119— und an Straßen und Baustellen 6— 89— |
| Morgen Vier und neunzig Ruthen . 4 — 94 — an Garte Fünf und zwanzig Morgen fiebenzig Ruthen . 25 — 70— an Genäffer Einshundert neunzehen Kuthen . — 119—                                |

mit Unenahme ber Sof = und Rrug-Garte,

ber Molbungen und Geffrauche. an ar-

milę drogi odległa, prócz dworskich i do karczmy oddzielonych ogrodów, lasów i zarośli, próźnego użytecznego gruntu pierwszey i drugiey klassy sześć set ośmdziesiąt dziewięć morgów ośmdziesiąt cztery prętów

Nr. 689 M. 84 Pr. łąk użytecznych siedmdziesiat morgów dwieście sześćdziesiat pięć prętów pastwiska na łaki zdatnego i używanego trzynaście morgów dwieście dziewięćdziesiat pretow . 13 w blotach użytecznych iedenaście morgów dziewiećdziesiątieden pręt. 11 w drogach cztery morgi dwieście trzynaście pretów 4 - 213 w rowach cztery morgi, dziewięćdziesiąt cztery pret. 4 - 94 w ogrodach dwadzieścia pieć morgow siedmdziesiąt protow 19 . 10 25 - 1070 w wodach sto dzie- dia dan mana wietnaście pretów w ulicach i zabudo. waniu w Ogole włok 27 16 M. 115 Pr.

new participation of the property of the participation of the participat

gefchrieben Gieben und zwanzig Hufen, Gechözehn Morgen, Einhundert funfzehn Ruthen kulmischen Maages, nach ber geometrischen Bernteffung in fich enthalt, foll auf Albrechti Eintausend achthun= bert neunzehn zu erblichen Rechten verlieben werden. Der gu diefem Erbpachte-Besithe entworfene Plan ift im Rotariat bes Lipnoschen Kreises zu Lipno beponirt, jederzeit kann man benmach sowohl bor= ten als auch in ber Behausung bes herrn Anton Norbert v. Ralencz in Zembowo Lipnoschen Rreises wohnhaft, als Grundherrn von benen Bestimmungen und Bebingungen, unter welchen biefe Erbpacht zu erlangen ift, erfahren; minnichto wird aber mir bies befannt gemacht, baf ge= bachtes Gut nach bem angefertigten Ent= wurf, nach welchem bie Erbpachte= Ber= leibung aus freier Sand erfolgt, von achtzehn Mirthen befessen werden foll, folglich werden einem jeden anderthalb Sufen von dem oben angezeigten Glachen= Inhalt jugetheilt werben; Die Bertheilung fann auch unfer mehrere oder we= nigere Wirthe erfolgen, fo wie fich die Erbpachts = Pretendenten unter fich werben einigen fonnen.

Dieses Gut hat seine Lage zwischen belichen, ansehnlichen Waldungen habenden Gutern, weshalb sowohl der Anfauf des Holzes, als auch die Anfuhr dessehen für die Besitzer nicht schwierig wird.

in Riseales

Nunmehre befinden fich in biefem Gute nachfiehende Gebaude :

wyraźnie dwadzieścia siedm włok, szesnaście morgów, sto piętnaście Pretow miary Chełmińskiey w sobie podlig przemiaru geometrycznego obeymuiąca, iest prawem wieczystym od świeta Swietego Woyciecha Tysiąc Ośmset dziewiętnastego roku, do nabycia. Plan do wieczystey dzierzawy possessyi tey sporządzon, iest złożony w Biorze Notaryatu Obwodu Lipnowskiego w mieście Lipnie, i tak tam iako też w domu zamieszkania Dziedzica teyże wsi W. Antoniego Norberta Nałęcza, w dobrach Zembowie Obwodzie Lipnowskim mieszkaiucego codziennie o warunkach teyże wieczystey dzierzawy, oraz pod iakiemi kondycyami takowa z woiney ręki wypusczoną bydź może, Pretendenci teyže possessyi dowiedzieć się moga, to tylko obwiescza się, iż rzeczona wieś podług sporządzonego Planu posiadaną bydź ma przez ośmnastu gospodarzy rolników, z których każdemu półtory włoki z pomiaru wyžev wskazanego dogodnie wydzielo. no bedzie, może oraz i na większa lub mnieyszą liczbę gospodarzy repartycya nastąpić, ieżeli się o to zgłaszający się o prawo wieczyste między soba ułożą. Wies ta ma położenie swoie między dobrami Ziemskiemi znaczne lasy maiącemi, zaczym tak z względu łatwości kupienia iako bliskości sprowadzenia drzewa iest dogodność dla Posiadaczów.

Zabudowanie iest następuiące:

- 4 einfache Wohnhaufer;
- 7 Saufer, jedes auf zwei Familien;
- 1 Saus auf vier Faurilien;
- 9 Dorfs = Schennen, mit anderen Wirthschafts = Gebauben.

Diese Gebäube sollen zu benen Erbpachts-Besitzern gehören, welche sie unter sich versheilen sollen; so lange sie sich aber nach ihrem Plan nicht ausbauen, werden ihnen jedoch nicht länger als auf drei Jahre die jetzigen Borwerföscheunen zur Ablage des Getreides, und die Stallungen, Schuppen und Schaafstall zum Eintreiden ihres Viehes auf eben so lange Zeit augewiesen und gegeben werden.

Der Grundherr behålt für sich in dem Gute nur einen Hof-, Obst- und Geköchs- Garten, und den Arug mit der freien Propination in demselben; es wird demsnach solches von den Erbpächtern ohne allen Einstuß des Hofes ausschließlich bes sofes

Erbpachtsluftige können jederzeit nach einer Uebereinkunft die Zusicherung des Besitzes erhalten, sie werden sich aber spätessend vor dem ersien Januar 1819 melben wollen, dieser Tag ist newlich der letzte, an welchem, falls sich keine Erbpachts - Pretendenten melden sollten, die Wirthschafts - Führung auf fernerhin arrangier werden muß.

- 4 budynki poiedyncze;
- 7 budynków na dwie familie;
- 1 budynek na cztery familie;
- 9 stodoł wieyskich, z innym gospodarskim zabudowaniem, to należyć
  ma do wieczystych Possessorów, którego podział między sobą zrobią, a
  dopókąd niewybuduią się podług swego Planu nie na dłużey iednak iak na
  lat 3. wolny będzie dla nich skład
  dla zboża w gumnach dzisieyszych
  dworskich, oraz staynie, szopy i owczarnie do wpędzenia bydła na renże
  przeciąg czasu oddane im bydź mogą.

Dla Dziedzica pozostanie w tey wsi tylko dwór, sad i warzywny ogród, eraz karczma i w tey wolna propinacya, przez samych więc wieczystych Dzierzawców bez wszelkiey przeszkody zdworu posiadaną będzie.

Życzący sobie nabycia prawa tego mogą każdego dnia po ułożeniu się, pozyskać assekuracyą pewney possessyi, zechcą iednak naypóźniey przed dniem pierwszego Stycznia 1819 roku zgłosić, ten to dzień iest bowiem ostateczny, w którym Dziedzicowie w braku pretendentów na wieczystą dzierzawą, ekonomikę urgulować nadal wypada.

(1) 计设置工作。

Befanntmachung.

Die Konigliche Departement's-Hypothe= ten-Commission Lieselbit, forocet fammts Departamentowar w Poznania wzyliche refp. Intereffenten, welche ihre Dei= ginal = Dofumente zu ben ehemaligen 59= pothefen = Regiftern bem Sppothefen-Confervator übergeben, folche aber lant bem M= lerhochsten Patente vom 4fen April d. 3. poelangen, koncem odnowienia swych Behufs Erneuerung ber ihnen hierans jus prame realnych na moey Patentu stehenden Real-Rechte noch nicht gurud: IKMsci widnia 4. Kwietnia b. z. doerfordert haben, hiemit auf, felbige zur tad nieodebrali, azeby unikaige Bermeidung des ihnen durch verabsaumte usezerbku, iaki przez niezadosyónezytung in dem Sppotheken Commissiones= Bureau in Empfang zu nehmen.

Posen am 18ten August 1818.

Befanntmachung.

Da ich gefonnen bier, meinen Gafthof Bier , Breslauerstrafte, Hotel de St. Petersbourg ober bie Conne genannt, Bu Michaeli b. 3., aus freier Sand gu perkaufen oder zu verpachten, fo lade ich Rauf= und Pachtluffige ergebenft, ein, die nabern Bedingungen und Ueberfichten, bei mir bem Befiger und Eigenthumer, qu erfehen acid emastoist sizvesoive

> Pofen ben 24. August 1818. C. S. Jarocki, Gaftwirth.

#### Uwiadomienier

इस्ताविक स्थान है है जिस्से के स्थान के प्रा

Królewska Kommissya Hypoteczna wa ninieyszem Linteressentów, którzy Dokumentów swych oryginal nych do bywszych Reiestrow hypotecznych Konserwatorowi tuteyszemu Abnahme derfelben zu erwachsenden Rach= mienie wspomnionemu Naywyższetheile, fobalb ale moglich gegen Quit- mu Parentowi dla nich wymikinge meże, zgłosiwszy się do teyże k omnissyi iako nayspieszniey za kwitem odebrac starali sig.

w Poznaniu d. 18. Sierpnia 1818 the stratten in Dennishen:

Obwiesczenie.

Ja niżey podpisany, chcąc moiego domu tu w Poznaniu na ulicy Wredawskiey Hôtel de St. Petersbourg, czyli pod Słońcem zwanym na przyszłego St. Michała 1818 roku całkiem przedadź, alho, na dzierzawe wypuścić, więc do tego ochote maiacych wzywam iak naypokorniey, aby się o warunkach u mnie obywatela tego domu, dowiedzieli, amili at bound

Poznań dnia 24. Sierpnia 1818. C. F. Jarocki.